lle

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 110. Sonnabend, den 7. Mai 1836.

Ungekommene Fremden vom 5. Mai.

Berr Bachter Benborf aus Rl. Guttomy, Gr. Plenipotent Bafowell aus Broniclam, I, in Do. 154 Buttelftr.; Br. Rreis-Gefretair Wilte aus Roffen, Sr. v. Garcinnefi, chem. Unterprafett, aus Imielinto, Sr. Guteb. v Taczanoweft aus Zaczanowo, I. in Do. 99 Salbborf; Br. Guteb. v. Bielineft aus Marfowice, fr. Partif. Dyniewicz aus Lubofg, Br. Buchhalter Polfow und fr. Dber = Landes= Gerichte = Referend v. Rlemming aus Barfchan, I in Do. 165 Bilb. Str.; Gr. Pachter Jachimowicz aus Malalefa, Br. Defonom Rruger aus Polajewo, I. in Mo. 251 Bredlauerftr.; Br. v. Dichaelis, Rittmeifter im 4ten Ruraffier = Regt, aus Konigeberg in Pr., fr. Partif. Bufe aus Dafowo, I. in Do. 26 Ballifchei; Sr. Probst Kalegniefi aus Pawlowe, Sr. Probst Barlinefi aus Domochowe, bie Brn. Commiff. Sniegodi und Campoleveli aus Gorozdowo, Br. Pachter Roppel aus Benice. fr. Dachter Roppel aus Borgeciczfi, fr. Guteb. v. Miegnchowefi aus Dieswiaftowo, fr. Guteb. v. Brzesti aus Roldrab, I. in No. 381 Gerberfrage; Br. Guteb. v. Raczonefi aus Dborgneto, Br. Guteb. Bledowefi aus Turmy, Sr. Guteb. v. Pomorefi aus Roznowto, Gr Guteb. Cetfowefi aus Stwolno, Sr. Guteb. v. Rierefi aus Diemierzemo, I. in Do 394 Gerberftr.; Br. Guteb. b. Radolinefi aus Jarocin, Sr. Budert, Dr. Lieut. im 6ten Suf. = Regt., aus Breslau, Hr Translateur b. Jakubowski aus But, fr. Commiffaring Ronig aus Deutsch : Wille, I. in Do. 1 St. Martin; Die Brn. Pachter Ranofi und Antonies wicz aus Gogolewo, I. in Do. 33 Mallifchei; Br. Erbherr v. Oppen aus Gebzin, Sr. Erbberr v. Mlidi aus Ragmierg, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Gr. Erbberr v. Ciefielefi aus Raczfowo, I. in Do. 168 Bafferftrape.

1) Nothwendiger Verkanf. Land = und Stadt = Gericht zu Vosen.

Das in der Stadt Posen sub Mo. 107 auf St. Adalbert belegene, der Wittwe Charlotte Justine Reich geb. Sohne geshörige Mühlengrundstüd nebst Zubehör, abgeschätzt auf 15,971 Athle 7 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hyposhekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 3 often August 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts Stelle subhaftirt werden.

Posen, ben 11. Januar 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Auf ben Untrag bes Landstallmeisterfte Major v. Brinfen, werden alle biejenigen, welche an die Raffe bes Roniglichen Pofenfchen Land-Geftute ju Birte fur bie Beit bom' 1. Januar 1834 bis ultimo Dezember 1835, fo wie an bie Pofenfche Landgeffuts: Birthichafte-Umte-Raffe bis jum 25ten Juni 1835 aus irgend einem Rechte: Grunde Unfprüche gu haben vermeinen, hierdurch offentlich aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche jest gleich bei bem Landstallmeifter Major v. Brinten in Birte, fpateftens aber in bem am 17. Muguft c. Bormittage 10 Uhr vor bem Referendarius Espagne in unferem Ge= richte-Locale anftehenden Termine angu= melben und nachzuweisen, widrigenfalls

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w Poznaniu na ulicy Sgo Woyciecha pod No. 107. sytuowana, owdowiałey Charlocie Justynie Reich należąca, z przyległościami, oszacowana na 15,971 Tal. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Sierpnia 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznan, dnia 11. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Na wniosek Majora Ur. Brinken koniuszego kraio. wego, wzywamy ninieyszem publicznie wszystkich tych, którzy do Król. Kassy kobylarni kraiowey w Sierakowie z czasu od 1. Stycznia 1834, do ostatniego Grudnia 1835, iako też i do Król. Kassy Ekonomii kobylarni Poznańskiey do dnia 25go Czerwca 1835 z iakichkolwiek bądź przyczyn prawnych pretensye mieć sądzą, aby mniemane swe pretensye u koniuszego Majora Ur. Brinken w Sierakowie zaraz, a naypóźniey w terminie na dzień 17. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendaryuszem Espagne wyznaczonym, w zamku naszy sądowym pobie Gläubiger ihrer Anforderungen an die obengenannten Kaffen für verlustig erstlart und blos an die Person desjenigen verwiesen werden sollen, mit dem sie konstrahirt haben.

Pofen, ben 11. April 1836. Konigliches Oberlandesgericht,

I. Abtheilung.

3) Boittalcitation. Auf ben Untrag bes Befitere bes in ber Stadt Frauftadt sub No. 1, jest No. 2 belegenen Wohn= baufes bes Badermeifters Carl August Loreng werben wegen Berlufts ber Sopo= thekenaften alle diejenigen, welche Real= Unfpruche an Diefes Grundftud zu haben vermeinen, aufgefordert, diefe ihre Real= Unfpruche entweder ichriftlich ober fpate= ftene in bem auf ben 10. Juni c. bor bem herrn Land = Gerichterath Giefede auftebenden Termine anzumelben und geltend gu machen, midrigenfalls bie Praflufion aller unbefannten Real = Un= fpruche an diefes Grundftud ausgefpro= chen, und ben Pratendenten beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Frauftadt, ben 12. Februar 1836.

Ronigliches Land = und Stabt= Gericht.

4) Bittalladung. Der Gefangen= warter Wilhelm Gerberedorf hierfelbst, welcher früher als Hulfsepekutor bei bem dali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym wierzyciele z pretensyami swemi do wzwyż wymienionych Kass oddaleni i do osób tych odesłani być maią, z któremi kontrakt zawarli.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Na wnio-Karóla Augusta Lorenza Piekarza, i właściciela domu, dawniey pod liczba 1 teraz 2 w mieście Wschowie położonego, iako też z powodu zaginienia, do tyczących się akt hypotecznych, wzywaią się ci wszyscy, którzy by do wspomnionéy nierucho. mości iakowe realne pretensye mieć mogli; aby się z temi na piśmie lub naypóźniey w terminie na dzień 10. Czerwca r. b. przed Deputowanym Radzca Sądu Ziemiańskiego Ur. Giezecke wyznaczonym zgłosili, i takowe dowodami poparli, inaczéy bowiem oddalenie ich z wszelkiemi podobnemi dotad niewiadomemi pretensyami niezawodnie wyrzeczonym, i im wieczne milczenie w tym względzie nakazanym będzie.

Wschowa, dn. 12. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Wilhelm Gerbersdorf dozorca więźniów tu ztąd, który przedtem był pomocniRoniglichen Friedens = Gerichte gin Broms berg angestellt mar, bat fur fein jetiges und fruberes Dienftverhaltniß eine baare Raution von 66 Mtblr beftellt. Raution foll bem Gerberedorf, da er fei= ne Entlaffung nachgesucht und erhalten bat, jest gurudgegeben werden. Es werden baber alle diejenigen, welche an bie gebachte Kaution einen Unfpruch gu baben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, Diefelben fpateftens bis gu bem om 27. Mai c. bierfelbft anftebenben Termine bei uns anzumelben, widrigenfalls fie biermit prafludirt, und die Raution bem Gerbereborf ohne weiteres guruckgegeben werden wird.

Gnejen, ben 21. Marg 1836. Ronigl. Preuf. Land = und Stadt = Gericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das dem Bürger Samuel Rogall gehörige sub No. 429 in der Mälzergasse belegene Haus, abgeschätzt auf 288 Athlr. 20 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 6. September 1836 Bormittags 8 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Die Geschwister Rogall, Carl Ferdis nand und Johanne Friedricke jetzt verehes lichte Urnot, werden hierdurch vorgeladen.

Market Market British and State of the State

kiem exekutorów przy Królewskim Sądzie Pokoju w Bydgoszczy, złożył Talarów 66 w gotowiźnie kaucyi, względem swéy dawnieyszéy i terażnieyszéy służby. Ninieysza kaucya ma teraz być Gerbersdorfowi wydana, ponieważ żądaną dymissyą otrzymał. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy do téy kaucyi pretensye mieć mniemają, ażeby naydaléy w terminie na dzień 27. Majar b. tu wyznaczonym takowe nam podali, w razie przeciwnym bowiem, z swoiemi preteusyami prekludowani będą i kaucya Gerbersdorfowi wydaną zostanie.

Gniezno, dnia 21. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawieżu.

Dom na ulicy Browarnéy pod liczbą 429 położony, do pozostałości po obywatelu Samuela Rogall należący, oszacowany na 288 Tal. 20 sgr. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem liypotecznym i warunkami w Biorze III., ma być dnia 6 go W rześnia 1836 przed południem o godzinie 8éy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany. Karól Ferdynand i Joanna Fryderyka zamężna Arndt, rodzeństwa Rogallwie zapozywaią się ninieyszem. 6) Bekanntmachung. Um 27. Dovember v. 3. ift von dem Gartnerlehr= ling Simon Migereti in bem Gemufe= garten bes Gutebefigere v. Roczorowefi gu Gofciefin Bomfter Kreifes, ungefahr 300 Schritt vom berrichaftlichen Wohnbaufe entfernt; ein irdener Topf mit 944 alten Gilbermungen verschiedenen Geprages, beren Metallwerth auf 114 Mthlr. 15 Ggr. abgeschabt worden, et= ma eine Elle unter der Erde beim Um= graben bes Landes aufgefunden worden. Der unbefannte Gigenthumer Diefes Schafes ober beffen Erben, wird bierburch aufgefordert, feinen Gigenthums= Unfprud) fpateftens in bem auf ben 29. August 1836 Bormittage 11 Uhr in unferm Gerichtelocale vor bem Deputire ten herrn Dber-Landes-Gerichte-Referen= barine Erter ju biefem Bebufe anberaum= ten Termine bei Berluft feines Rechts anzumelben.

Wollstein, ben 20. April 1836.
Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rogafen.

Das zu Polajewo sub No. 4 belegene, ben Kasimir und Appollonia Kaczmarckschen Erben zugehörige Grundstück, abgeschäft auf 150 Athle. 15 Sgr. zufolge der,
nebst Hypothekenschein und Bedingungen,
in ber Registratur einzusehenden Take
foll am Loken Juni 1836. Vormit,

Obwieszczenie. Dnia 27. Listopada r. z. znaleziony został przez ogrodowczyka Szymona Mizerskiego przy przekopywaniu ziemi w ogrodzie włoskim, do dziedzica Koczorowskiego w Gościeszynie powiatu Babimostkiego należącym, w odległości około 300 kroków od pomieszkania dworskiego i blisko ieden łokieć pod ziemią garnek gliniany z 944 staremi srebrnemi metalami różnego bicia, których wartość na 114 Tal. 15 sgr. oszacowana została.

Niewiadomy właściciel tego skarbu lub tego sukcessorowie wzywa się ninieyszem, aby się z swoią pretensyą własności nadaley w terminie dnia 29. Sierpniar. b. o godzinie 11tey w lokalu urzędowania naszego przed Referendaryuszem Sądu Nadziemikńskiego Ur. Erler do tego wyznaczonym pod utratą swego prawa zgłosił.

Wolsztyn, d. 20. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Połajewie pod No. 4 położona, sukcessorom niegdy Kaźmierza i Apolonii małżonków Kaczmarków należąca, oszacowana na 150 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w retags 9 Uhr in loco Volajewo im Amts= lokale subhastirt werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Der seinem Aufenthaltsorte nach uns bekannte Wopciech Jazgar, Chemann ber verstorbenen Katharina Raczmarek wird hierzu offentlich vorgeladen.

Rogafen, ben 4. Februar 1836.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

8) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt: Gericht gu Rogasen.

Das hierselbst sub No. 19 belegene ben Fudzinskischen Erben gehörige Haus nebst Stall und Garten, abgeschäht auf 350 Athlr. zufolge ber, nebst Bedingun= gen, in ber Registratur einzusehenden Tare soll am 16ten Juli 1836 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Ge= richtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melbrn.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, nämlich :

1). Die Appollonia Czanfowsfa,

2) bie Brigitta Fudginefa,

gistraturze, ma być dnia 10go Czerwca 1836 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu w Połajewie w lokalu dworskim sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu Woyciech Jazgar, mąż zmarłéy Katarzyny Kaczmarkowéy zapozywa się ninieyszém publicznie.

Rogozno, dnia 4. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość do sukcessorów Fudzińskich należąca, tu w mieście pod No. 19 położona, i oszacowana na 350 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 16. Lipca 1836 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, zwłaszcza:

- 1) Appollonią Czaykowską,
- 2) Brigitta Fudzińska,

ober beren Erben werben biergu öffentlich' porgelaben.

Rogofen, ben 21. Mary 1836. Ronigt, Preuß. Land = unb Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Der Land: und Stadt-Gerichts-Gefretair Carl Friebrich Ludwig bierfelbft, und bie Beinriets Meferit, haben mittelft Chevertrages pom 5. Marg und 13. April c., bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Rogasen, am 19. April 1836. Ronigl, Preug. Land = und Stabt= Gericht.

10) Dublikandum. Es follen im Termine ben 20ten Mai c. fruh um 8 Uhr auf bem Gute ju Bieleczon, burch ben Rommiffarius herrn Dber-Landesge= richts = Ausfultator Lewn, verschiebene Gegenstande: beftebend in einem Flugel, Stuhlen, Tifchen, Spiegel u. f. w., im Bege ber Auftion offentlich verfteigert werden, wobon bas Publifum hiermit in Renntniß gefegt wird.

Roffen, den 29. April 1836. Ronigl, Preuf. Land = und Stadt= Gericht.

lub sukcessorów ich zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Rogoźno, dnia 21. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie sie ninieyszém do publicznéy wiadomości, že Sekretarz Sadu Ziemsko-mieyskiete Louise Emilie 30a Offterbinger aus, go Karol Fryderyk Ludwig tu ztad. i Heinryetta Louiza Emilia Ida Offierdinger z Międzyrzecza, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Marca i 13. Kwietnia r. b., wspólność maiatku i dorobku wyłaczyli.

> Rogoźno, dn. 19. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Publicandum. W terminie dnia 20. Majar.b. maią być w Zielęcinie we dworze przez Kommissarza JPana Lewy Auskultatora Sadu Ziemsko Głównego, rozmaite przedmioty, składaiące się: z skrzydła, kszesołków, stołów, zwierściadłów i t.p. w drodze exekucyi, publicznie sprzedane; oczém publiczność ninieyszém się zawiadomia.

Kościan, dnia 29. Kwietnia 1836. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

11) Bekanntmachung. Es wird biermit zur offentlichen Renutniß gebracht, baf ber Schuhmachermeifter und Burger Johann Camuel Leuschner bon bier und feine Braut, die unvereblichte Sobanna Bielfe aus Berlin, in ihrer einzugehenben Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mittelft bes am 12 April c. errichteten Vertrages ausgeschloffen haben.

Samter, ben 13. April 1836.

Ronigt Preuf. Land: unb Stadt : Gericht.

Bekanntmachung. Das im Rrobner Rreife eine Meile von Goffnn belegene Borwerf Grodnica, wird in bem, am 20. Juni b. J. bes Morgens um 10 Uhr in dem biefigen Confistorial-Gebaube beim Dome anffebenden Termine an ben Meiftbietenben bffentlich auf breis fig Jahre von Johanni b. J. ab, ber= pachtet werden, und werden Dachtlufige au biefem Termine hiermit eingelaben. Die Pachtbedingungen fonnen bom 1. Mai an, jeden Tag, ausgenommen bie Conn= und Festage, bes Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 in unferer Regiftratur eingefeben werben. Pofen, ben 18. April 1836.

fistorium.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iz Jan Samuel Leuschner ohywatel tuteyszy i meyster kunsztu szewskiego, i tego narzeczona Joanna Rosina Bielke Panna z Berlina, w zawrzeć maiącym z sobą małdeństwie, wspólność majątku i dorobku przez układ na dniu 12. Kwietnia r. b. spisany, wyłączyli.

Szamotuły, dn. 13. Kwiet. 1836. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Włość Grodnica w Krobskim powiecie, mile od Gostynia polożona, będzie dnia 20 go Czerwca r. b. rano o godzinie 10. w budynku konsystorskim przy Tomie, od Sgo Jana r. b., na trzydzieści lat przez publiczną licytacyą wydzierzawioną. Warunki dzierzawne mogą być od I. Maja każdego dnia procz niedziel i świąt od 8 do 12tey godziny rano, a po obiedzie od 2iey do 6téy w Registraturze naszéy przey. rzane.

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1836.

Erabifchofliches General=Con= Konsystorz Generalny Arcy-Biskupi.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 110. Connabend, ben 7. Mai 1836.

13) Bekanntmachung. Im Auftrage des hiefigen Konigl. Land- und Stadtgerichts, werbe ich im Wege der bfentlichen Licitation folgende Gegenftande verkaufen:

I. in der Ctadt But vor bem Gefchaftshaufe bes aufgelbsten Königlichen Friedensgerichts am 30. 31. Mai, und ten Juni c.,

- mamentlich Schreib- und Kleidernamentlich Schreib- und Kleider-Verscheiber, Sophals, Kommoden, Duckerspind mit Schriber;
  - b) eine Tifchuhr; inb , victomiss?
- c) feidene und andere weibliche Rleibungeffude;
- d) feines und ordinaires Tischzeug;
  - e) Glaser, Borgellan, Fajance, und
- f) Tifchlampen, Alabafter = Lampen
  - g) einen Diwan, eine seibene Bettbecke, einen Damaste Pavillon, Meubets-Decken und 47 Ellen schoues gewirktes Zeug zum Saal-Divan;

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego, sprzedawać będą drogą publicznéy licytacyi następujące przedmioty:

L, w mieście Buku przed zamieszkaniem byłego Sądu Pokoju na dniu 30. i 31. Maja i 1. Czerwcar, b.

- a) Meble machoniowe i inne, mianowicie biórka i szafy do ubiorów, kanapy, komody, stoly, krzesełka, lustra, szafa do książek z oknami;
  - b) zegar stolowy;
- c) fedwabne i inne suknie damskie;
- d) cienką i ordynaryiną bieliznę
- e) szklá porcellany, faianse i 2 ere
  - f) lampy stolowe, alabastrowe i
  - g) dywan czyli kobierzec, iedwaną kóldrę, pawillon czerwony damastowy, meble kóldry i 47 łokci pięknéy tkanéy materyi na kobierzec salowy;

1) einen in Febern hangenben, grun laquirten, halbbedeckten neuen Wagen;

i) eine auf Febern ruhende gelb la= quirte Rutiche, mit Scheiben;

h) einen alten Jagbidblitten;

1) verschiedene andere Gachen;

11. in dem Dorfe Sedin bei But vor bem bortigen Schlosse am 3ten

a) einen Blugel mit 5 Debalen;

b) einen hohen breiten Prochtspiegel;

- c) eine große Mahagoni=Prachtbetts stelle, reich burch hohe Bronce-Fis guren verziert, mit einem Unterges stelle von Mahagoniholz und mit Betten in seidener Einschüttung;
  - d) einen großen Rronleuchter;

e) zwei Kandalabrien ober stehenbe Kronleuchter.

Die Auftion beginnt an jedem Tage bes Morgens um 8 Uhr.

Camter, am 2. Mai 1836.

Ay lokel pickney thanky milet of

erebilie agareidosen

Der Land= und Stabt=Gericht&=Sefretair

- h) kocz nowy zielono lakierowany na rysorach;
- i) powóz żółto lakierowany z oknami na rysorach;
- k) sanki stare do parady;
  - 1) rozmaite inne rzeczy;

II., w Sędzinach ckoło Buku przed zamkiem tamecznym na dniu 3go Czerwca r. b.

- a) Fortepian z piąćmi pedalani;
- b) wysokie szerokie paradne lusro;
- dne bogato w figury wysokie bronzowe ozdobione z podstawą z drzewa mahoniowego i z pościelą wiedwabnych nospach;
  - d) paiaka wielkiego;
  - e) dwa kandalabrye czyli paiąki stoiące.

Aukcya rozpoczynać się będzie w każdym oznaczonym dniu zrana o godzinie 8méy.

Szamotuły, dnia 2. Maja 1836. Sekretarz Sądu Ziemsko mieyskiego Netmann.

- 14) Geftern Abend um 10 Uhr erfolgte die gludliche Enthindung meiner lieben Frau von einem gesunden Dad den. Posen, den 6. Mai 1836.
- 15) Unfere heute vollzogene eheliche Berbindung zeigen wir hierdurch ganz erges benft an. Pofen, den 5. Mai 1836. Karl Rhau, Ober=Landesgerichte=Uffeffor,

Emilie Rhau, geb. von Gizydi.